



MR. H. GERDES, is an Oldenburg breeder and horse dealer, and his name is a well known one in many parts of Europe, Australia and both North and South America.

Among the large number of premiums, prizes, medals, etc., awarded to him for fine horse exhibits are the FIRST PRIZES from the shows in Hannover, 1882: Hamburg, 1883: Amsterdam, 1884: Frankfort, a. M., 1887: Berlin, 1890: Bremen, 1891: Buenos Ayres, So. Am., and from different shows in Indiana, Ohio and Kentucky.

The premiums he received from the Oldenburg Government alone amount to more than 15,000 Marks.

(OVER.)

## H. GERDES,

BRUEDER - STRASSE,

OLDENBURG, i. cr., GERMANY.

Representative of the Agricultural Societies in the Grand-Duchy of Oldenburg and Central Hannover for their exhibits of the typical Oldenburg and Hannoverian Coach Horses at the World's Fair, Chicago, 1803.

(OVER.)





Der Begründer der oldenb. Pferdezucht Graf Anton Günther von Oldenburg (1603—1667) auf seinem Leibross "Kranich".





## Katalog der Ausstellung

von

# Oldenburgischen Hengsten und Stuten

des

starken Wagenschlages.



Trab - Meeting zu Oldenburg, 18. Juni 1993.

Oldenburgische Landwirthschafts-Gesellschaft.

Chicagoer Weltausstellung 1893.











## Inhalts - Verzeichniss.

| I. | Verzeichniss der Pferde                                                     | Seite<br>5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Н. | Beschreibung des Oldenburgischen Kutschpferdeschlages in deutscher Sprache  | 14         |
| Ш. | Beschreibung des Oldenburgischen Kutschpferdeschlages in englischer Sprache | 93         |





2.

Brandzeichen der staatlichen Köhrungskommission des Grossherzogthums Oldenburg.

- 1. Brandzeichen am Halse für in das staatliche Stammregister aufgenommene Pferde.
- 2. Brandzeichen an der linken Lende für Prämien-Hengste und Stuten.

#### Abkürzungen.

St. R. = staatliches Stammregister.

A. R. = staatliches Ahnenregister.

O G. B. = Oldenburger Gestütbuch.









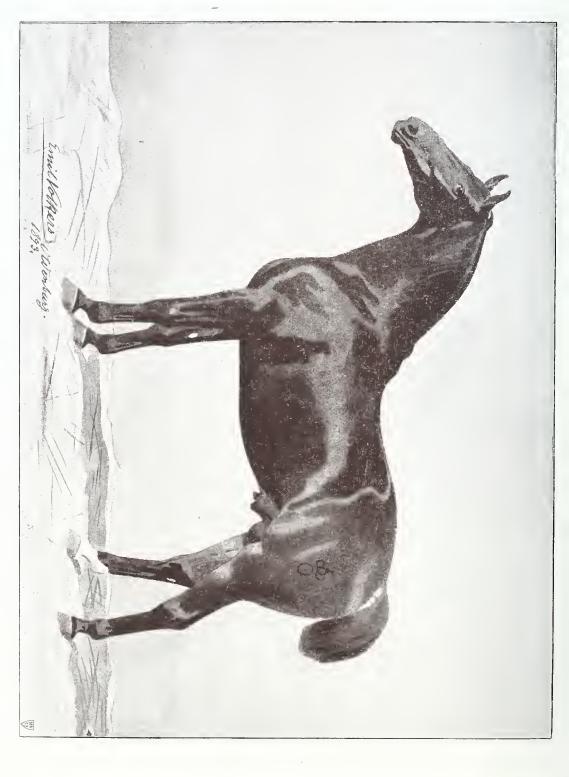

Andulf (St.-R. No. 82) von Admiral aus der Bella. (siehe Katalog.)







## 1. Hengste.

## 1. Bernhard

geb. 23. April 1887, schwarz, rechter Hinterfuss weiss. St. R. No. 44 (O. G. B. No. 1200).

- Waltram St. R. 18 (O. G. B. 1088), v. Magnat St. R. 1. (O. G. B. 860)
  u. Ecliptica St. R. 4. (O. G. B. 768), v. Kimme's Cleveland A. R. 415
  (O. G. B. 568) u. Nora St. R. 14. (O. G. B. 637), v. Thormöhlen's Blücher A. R. 380 (O. G. B. 534) u. Dolosa A. R. 559 (O. G. B. 559), v. Pundt's Tacitus A. R. 181. (O. G. B. 234).
- M. Asina A. R. 772 (O. G. B. 776), v. Atlas A. R. 483, (O. G. B. 639) u. Landessohn A. R. 95, (O. G. B. 157) Stute, Grossmutter vom Graf Wedel A. R. 322 (O. G. B. 461).

Züchter: R. Tantzen, b. Rodenkirchen.

## 2. Agobard

geb. 3. Mai 1888, rothbraun. St. R. No. 56 (O. G. B. No. 1215).

V. Edo St. R. 15 (O. G. B. 1050), v. Edzard A. R. 756 (O. G. B. 937) u. Thetis St. R. 16 (O. G. B. 856), v. Magnat. St. R. 1 (O. G. B.







W W

860) u. Ecliptica St. R. 4 (O. G. B. 768), v. Kimme's Cleveland A. R. 415 (O. G. B. 568) u. Nora St. R. 14 (O. G. B. 637), v. Thormöhlens Blücher A. R. 380 (O. G. B. 534) u. Dolosa A. R. 559 (O. G. B. 559), v. Pundt's Tacitus A. R. 181 (O. G. B. 234).

M. v. Agamemnon A. R. 333. (O. G. B. 560) u. Landessohn A. R. 95 (O. G. B. 157) — Stute, Grossmutter vom Schwecke's Cleveland A. R. 153 (O. G. B. 227).

Züchter: *H. Wehlau*, Stollhamm. (siehe Abbildung).

#### 3. Cardinal

geb. 11. Mai 1888, rothbraun. St. R. No. 58 (O. G. B. No. 1239).

- V. Isenhard St. R. 22 (O. G. B. 1111), v. Eberhard St. R. 12. (O. G. B. 1008) u. Goldperle St. R. 12 (O. G. B. 900), v. Kimme's Cleveland A. R. 415 (O. G. B. 568) u. Lenzia St. R. 7 (O. G. B. 800), v. Sohn v. Graf Wedel A. R. 322 (O. G. B. 461) u. Stute v. Agamemnon A. R. 333 (O. G. B. 560).
- M. v. Grossfürst A. R. 677 (O. G. B. 850) u. Timotheus A. R. 370 (O. G. B. 520) Stute, Grossmutter v. Landessohn A. R. 95 (O. G. B. 157).

Züchter: *H. Gerdes*, Seefeld. (siehe Abbildung).

## 4. Hindrang

geb. 15. Mai 1889, dunkelbraun. A. R. No. 1003 (O. G. B. No. 1474).

- V. Grashorn's Hogarth A. R. 922 (O. G. B. 1134), v. Hannov. Landbeschäler Hogarth C. G. B. 839 u. Stute v. Alhambra C. G. B. 530.
- M. Naturkind (O. G. B. 3177), v. Othello A. R. 585 (O. G. B. 755) u. Young Mozart A. R. 306 (O. G. B. 437) Stute, Grossmutter vom Garibaldi A. R. 157 (O. G. B. 204).

Züchter: Backenköhler, Schönemoor.

## 5. Statthalter

geb. 30. April 1889, dunkelbraun. St. R. No. 83 (O. G. B. No. 1406).

V. Edo St. R. 15 (O. G. B. 1050), v. Edzard A. R. 756 (O. G. B. 937)
u. Thetis St. R. 16 (O. G. B. 856), v. Magnat St. R. 1 (O. G. B. 860)
u. Ecliptica St. R. 4 (O. G. B. 768), v. Kimme's Cleveland A. R. 415 (O. G. B. 568)
u. Nora St. R. 14 (O. G. B. 637), v.







Maluk (St-R. No. 84) von Monac aus einer Stute vom Titus. (siehe Katalog.)





M. Pompadour (O. G. B. 1316), v. Emigrant St. R. 2 (O. G. B. 925) u. Hiliodora (O. G. B. 1315), v. Agamemnon A. R. 333 (O. G. B. 560) u. Sidonia (O. G. B. 1314), v. Banus A. R. 292 (O. G. B. 421). Züchter: Wwe. Fuhrken, Inte b. Stollhamm.

(siehe Abbildung).

#### 6. Bolko

geb. 1. Mai 1889, dunkelbraun. St. R. No. 67 (O. G. B. No. 1330).

- V. Emigrant St. R. 2 (O. G. B. 925) v. Hannov. Hengst Young Nord u. Tochter der Miss Pratt.
- M. Brunhilde St. R. 64 (O. G. B. 989), v. Siemssen's Alba A. R. 796 (O. G. B. 981) u. Wabbe St. R. 220 (O. G. B. 1210), von Martens Blücher A. R. 582 (O. G. B. 753) u. Graf Wedel A. R. 322 (O. G. B. 461) -- Stute, Grossmutter vom Radetzky A. R. 214 (O. G. B. 301).

Züchter: Ad. Siemssen, Stollhamm.

### 7. Maluk

geb. 7. Mai 1890, dunkelbraun. St. R. No. 84 (O. G. B. No. 1616).

- **V.** Monac St. R. 9 (O. G. B. 1019), v. Magnat St. R. 1 (O. G. B. 860) u. Stute v. Young Duke of Cleveland A. R. 155 (O. G. B. 200).
- M. v. Titus A. R. 300 (O. G. B. 429) u. Graf Roon A. R. 425 (O. G. B. 578) Stute, Grossmutter vom Duddens Rustic A. R. 260 (O. G. B. 377).

Züchter: Joh. Frerichs, Roffhausen b. Sande. (siehe Abbildung).

## 8. Andulf

geb. 9. Mai 1890, dunkelbraun, rechter Hinterfuss weiss. st. R. No. 82 (O. G. B. No. 1647).

- V. Admiral St. R. 27 (O. G. B. 1110), v. Agamemnon A. R. 333 (O. G. B. 560) u. Emigrant St. R. 2 (O. G. B. 925) Stute, diese aus Stute v. Poros A. R. 470 (O. G. B. 626).
- M. Bella (O. G. B. 3640), v. Solm v. Agamemnon (Syassen's Agamemnon) A. R. 793 (O. G. B. 978) u. Stute v. Othello A. R. 585 (O. G. B. 755), diese aus Young Mozart A. R. 306 (O. G. B. 437)
   Stute, Grossmutter v. Tacitus A. R. 181 (O. G. B. 234).

Züchter: *H. Haje*, Lemwerder.

(siehe Abbildung).









## 9. Egon

- geb. 21. April 1890, braun, Stern, Schnippe, beide Hinterfüsse weiss. St. R. No. 78 (O. G. B. No. 1645).
- W. Matador St. R. 19 (O. G. B. 1090), von Magnat St. R. 1 (O. G. B. 860) u. Nelson A. R. 238 (O. G. B. 349) Stute, diese aus Emanuel A. R. 360 (O. G. B. 506) Stute, letztere aus Stute v. Young Duke of Cleveland A. R. 155 (O. G. B. 200).
- M. Ellida St. R. 18 (O. G. B. 880), v. Rynald St. R. 3 (O. G. B. 884)
  u. General Steinmetz A. R. 412 (O. G. B. 563) Stute, Grossmutter Tochter der Erna vom Nathan A. R. 250 (O. G. B. 366) u. Erna A. R. 499 (O. G. B. 499), v. "Der Noble" A. R. 78 (O. G. B. 145).
  Züchter: B. Koopmann, Harmenhausen.

(siehe Abbildung).

## 10. Opal

- geb. 3. Mai 1890, schwarz, rechter Hinterfuss stichelhaarig. St. R. No. 81 (0. G. B. No. 1646).
- V. Regent St. R. 26 (O. G. B. 1118), v. Rubico St. R. 5a (O. G. B. 952) u. Stute v. Emanuel A. R. 360 (O. G. B. 596).
- M. Alma (O. G. B. 2370) v. Othello A. R. 585 (O. G. B. 755) u. Young. Duke of Cleveland A. R. 155 (O. G. B. 200) Stute, Grossmutter Stute v. Buddelmann's Landessolm A. R. 280 (O. G. B. 400).

  Züchter: R. Gläsing, Schlüte b. Berne.

## 11. Nachtfalter

- geb. 19. April 1890, schwarz, rechter Hinterfuss Ballen weiss. St. R. No. 80 (O. G. B. No. 1634).
- V. Chatte St. R. 35 (O. G. B. 1146), v. Young Magnat St. R. 6 (O. G. B. 968) u. Stute v. Kimme's Cleveland A. R. 415 (O. G. B. 568).
- M. Morgenroth (O. G. B. 3615), v. Jago St. R. 5. (O. G. B. 938) u. Atlas A. R. 483 (O. G. B. 639) Stute, Grossmutter von Fuhrken's Nelson A. R. 376 (O. G. B. 523).

Züchter: Gerh. Büsing, Enjebuhr b. Abbehausen. (siehe Abbildung)

## 12. Picador

geb. 20. März 1890, braun. Bei der Mutter unter 35 (O. G. B. No. 1611).

- V. Ardo St. R. 7 (O. G. B. 1000), v. Agamemnon A. R. 333 (O. G. B. 560) u. Stute v. Dettmers Landessohn A. R. 241 (O. G. B. 351).
- M. Piquedame St. R. 35 (O. G. B. 944), v. Emigrant St. R. 2 (O. G. B.







Intora von Bellotto aus der Küchenmädchen. (siehe Katalog.)

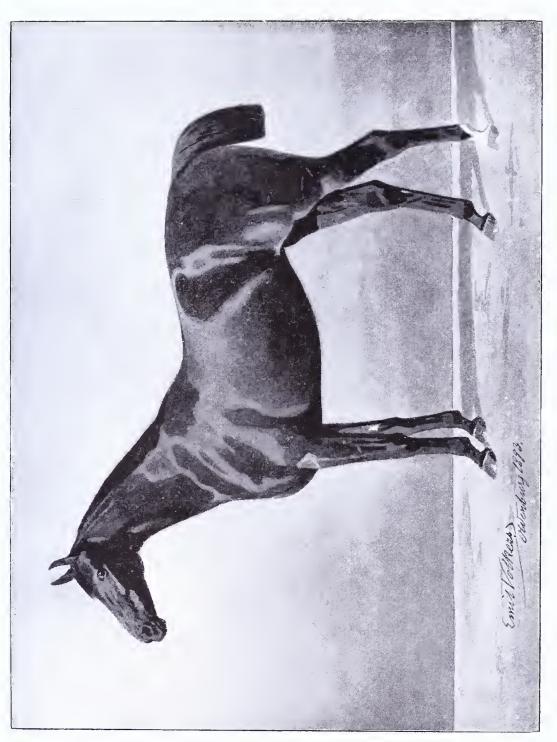

Persia (St.-R. No. 371) von Einar aus der Petronella. (siehe Katalog.)





925) u. Nausica St. R. 102 (O. G. B. 816), v. Graf Wedel A. R. 322 (O. G. B. 461) u. Oliva A. R. 673 (O. G. B. 675), v. Nelson A. R. 238 (O. G. B. 349) u. Stute v. Mambrino A. R. 165 (O. G. B. 220).

Züchter: B. Kückens, Ollen.

## 13. Althing

geb. 19. Mai 1890, braun, linker Hinterfuss weiss. St. R. No. 77 (O. G. B. No. 1644).

- V. Sohn v. Eberhard (Wenkes Eberhard) A. R. 940 (O. G. B. 925), v. Eberhard St. R. 12 (O. G. B. 1008) u. Adela St. R. 46 (O. G. B. 959), v. Young Othello St. R. 4 (O. G. B. 931) u. Dedale A. R. 579 (O. G. B. 579), v. Young Duke of Cleveland A. R. 155 (O. G. B. 200) u. Debora A. R. 479 (O. G. B. 479), v. Tacitus A. R. 105 (O. G. B. 189) u. Melitta A. R. 223 (O. G. B. 223), v. Der Noble« A. R. 78 (O. G. B. 145).
- **M.** Maria (O. G. B. 3629), v. Othello A. R. 585 (O. G. B. 755) u. Young Mozart A. R. 306 (O. G. B. 437) — Stute, Grossmutter v. Florian A. R. 277 (O. G. B. 396),

Züchter: Joh. Heye, Heckeln b. Berne.

## 14. Roland

geb. 1. Mai 1890, Schwarzschimmel. St. R. No. 79 (O. G. B. No. 1560).

- V. Monae St. R. 9 (O. G. B. 1019), v. Magnat St. R. 1. (O. G. B. 860) u. Stute v. Young Duke of Cleveland A. R. 155 (O. G. B. 200).
- M. Feldrose (O. G. B. 2986), von Ohmstede's Atlas A. R. 652 (O. G. B. 820) u. Mirza A. R. 76 (O. G. B. 137) — Stute, Grossmutter v. Alcibiades A. R. 35 (O. G. B. 105).

Züchter: *H. Egts*, Fedderwarden.













## 2. Stuten.

### 1. Hirse

geb. 4. Mai 1887, dunkelbraun, Stern, rechter Hinterfuss weiss. St. R. No. 395 (O. G. B. No. 1487).

- W. Hedden's Jago A. R. 834 (O. G. B. 1027), von Jago St. R. 5 (O. G. B. 938) u. Stute v. Radetzky A. R. 214 (O. G. B. 301).
- M. Uganda (O. G. B. 3619), v. Atlas A. R. 483 (O. G. B. 639) u. Renken's Landessohn A. R. 377 (O. G. B. 524) Stute, Grossmutter v. Mambrino A. R. 165 (O. G. B. 220).

Züchter: J. F. Meenen, Norderahm b. Seefeld.

#### 2. Filiale

geb. 7. Mai 1888, braun. St. R. No. 396 (O. G. B. No. 3617).

- V. Isenhard St. R. 22 (O. G. B. 1111), v. Eberhard St. R. 12 (O. G. B. 1008) u. Goldperle St. R. 21 (O. G. B. 900), v. Kimme's Cleveland A. R. 415 (O. G. B. 568) u. Lenzia St. R. 7 (O. G. B 800), u. Sohn v. Graf Wedel A. R. 322 (O. G. B. 461) u. Stute v. Agamemnon A. R. 333 (O. G. B. 560).
- M. Natter (O. G. B. 3616), v. Albinus A. R. 502 (O. G. B. 660) u. Fürst Bismarck A. R. 455 (O. G. B. 609) Stute, Grossmutter v. Landessohn A. R. 95 (O. G. B. 157).

Züchter: A. Bruns, Seefeld.

### 3. Creolin

geb. 6. Mai 1889, dunkelbraun, Stern, Schnippe, rechter Hinterfuss weiss. St. R. No. 308 (O. G. B. No. 1706).

V. Admiral St. R. 27 (O. G. B. 1110), v. Agamemnon A. R. 333 (O. G. B. 560) u. Emigrant St. R. 2 (O. G. B. 925) — Stute, diese aus Stute v. Poros A. R. 470 (O. G. B. 626).





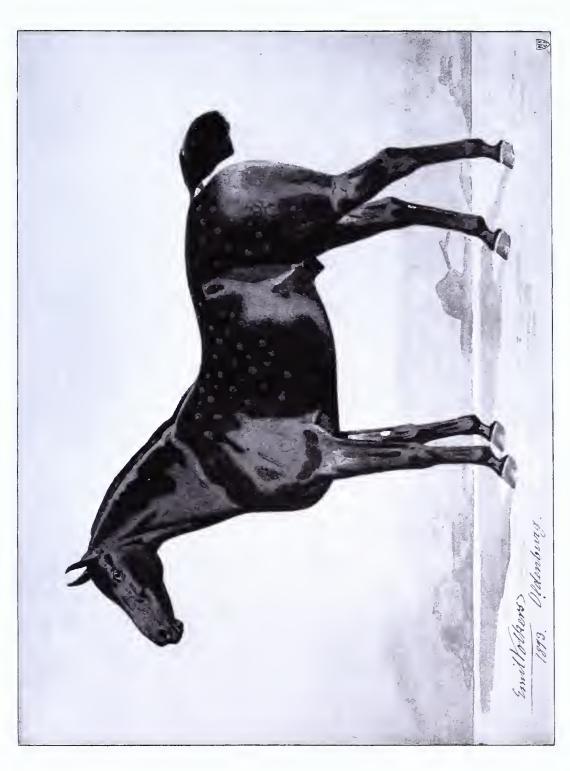

Agobard (St.-R. No. 56) von Edo aus einer Stute vom Agamemnon. (siehe Katalog.)







Züchter: W. Bulling. Hannöver b. Berne. (siehe Abbildung).

#### 4. Persia

geb. 17. April 1889, braun, linker Hinterfuss weiss. st. R. No. 371 (O. G. B. No. 1762).

- V. Einar St. R. 16 (O. G. B. 1064), v. Young Othello St. R. 4 (O. G. B. 931) u. Europa St. R. 15 (O. G. B. 877), v. Magnat St. R. 1 (O. G. B. 860) u. Stute v. David A. R. 195 (O. G. B. 275).
- M. Petronella St. R. 13 (O. G. B. 835), v. Busch' & Addick's Cleveland A. R. 642 (O. G. B. 807) u. aus Stute v. Sohn v. Martens' Senner A. R. 141 (O. G. B. 207), diese aus Stute v. Young Rustic A. R. 107 (O. G. B. 185).

Züchter: F. Nienaber, Oberrege b. Elsfleth. (siehe Abbildung).

### 5. Thea

geb. 9. Mai 1890, braun. St. R. No. 392 (O. G. B. No. 1200)

- V. Emigrant St. R. 2 (O. G. B. 925) v. Hannov. Hengst Young Nord & Tochter der Miss Pratt.
- M. Theodore (O. G. B. 1596). v. Sohn v. Magnat (Gäting's Magnat) A. R. 805 (O. G. B. 992) u. Young Duke of Cleveland A. R. 155 (O. G. B. 200) — Stute, Grossmutter v. Ehlers Liebling A. R. 248 (O. G. B. 362).

Züchter: Th. Hitzen, Hartwarden.

## 6. Nubienne

geb. 27. Mai 1890, dunkelbraun. st. R. No. 393 (O. G. B. No. 3621).

- W. Monac St. R. 9 (O. G. B. 1019), v. Magnat St. R. 1 (O. G. B. 860) u. Stute v. Young Duke of Cleveland A. R. 155 (O. G. B. 200).
- M. Drusiella (O. G. B. 3620), v. Theodor Ostfries. Stutbuch 471 u. Taddiken's Regulus A. R. 401 (O. G. B. 550) Stute, Grossmutter v. Sohn v. Phönix (Taddiken's Phönix) A. R. 230 (O. G. B. 330).

Züchter: O. J. Bocckhoff, Schleepens b. Neustadt-Gödens. (siehe Abbildung).







#### 7. Modene

geb. 3. Mai 1890, rothbraun. St. R. No. 391 (O. G. B. No. 3443).

- V. Laverentz Kaland A. R. 918 (O. G. B. 1129), v. Haunov. Landbeschäler Kaland C. G. B. 759.
- M. Patente (O. G. B. 3441), v. Sohn des Robust (Laverentz-Robust) A.
  R. 763 (O. G. B. 945) u. Dettmers Landessohn A. R. 241 (O. G. B. 351) Stute, Grossmutter v. Addicks' Alcibiades A. R. 89. (O. G. B. 163).

Züchter: Wwe. Dettmers, Frieschenmoor. (siche Abbildung).

#### 8. Formosa

geb. 20. April 1890, dunkelbraun, Stern. St. R. No. 334 (O. G. B. No. 1405).

- V. Isenhard St. R. 22 (O. G. B. 1111), v. Eberhard St. R. 12 (O. G. B. 1008) u. Goldperle St. R. 21 (O. G. B. 900), v. Kimme's Cleveland A. R. 415 (O. G. B. 568) u. Lenzia St. R. 7 (O. G. B. 800), v. Sohn v. Graf Wedel A. R. 322 (O. G. B. 461) u. Stute v. Agamennon A. R. 333 (O. G. B. 560).
- M. Manilla (O. G. B. 1404), v. Ardo St. R. 7 (O. G. B. 1000) u. Ambrosia (O. G. B. 1403), v. Fürst Bismarck A. R. 455 (O. G. B. 609) u. Borneo (O. G. B. 1398), v. Hanken's Phönix A. R. 163 (O. G. B. 221).

Züchter: W. Ahlhorn, Seefeld.

#### 9. Intora

geb. 12. Mai 1891, dunkelbraun.

- V. Bellotto A. R. 959 (O. G. B. 1194), v. Bernhard Ostfries. Gestütb.
- M. Küchenmädehen (O. G. B. 3637), v. Isenhard St. R. 22 (O. G. B. 1111) u. Pontus A. R. 690 (O. G. B. 863) Stute, Grossmutter v. Tannhäuser A. R. 130 (O. G. B. 190).

Züchter: W. Böschen, Stollhammermitteldeich b. Stollhamm. (siehe Abbildung).

## 10. Edale

geb. 7. Mai 1891, schwarz.

(O. G. B. 3636.)

V. Erwin St. R. 10 (O. G. B. 1021). v. Emigrant St. R. 2 (O. G. B. 925) u. Wartefrau St. R. 61a (O. G. B. 896), v. Graf Wedel A.





(Nubienne (St.-R. No. 393) von Monac aus der Drusfella. (siehe Katalog).







R. 322 (O. G. B. 461) u. Stute v. Sohn des Nelson A. R. 238 (O. G. B. 349).

M. Rieke (O. G. B. 3635), v. Simson C. G. B. 630 u. Hunne (C. G. B. 777) — Grossmutter Stute v. Antonius A. R. 185 (O. G. B. 252).

Züchter: B. Tienken, Rechtenfleth.













# Das Oldenburgische Kutschpferd.

Das Oldenburgische Kutschpferd ist anerkannt eines der untzbarsten Pferdeschläge Deutschlands, ja vielleicht der ganzen Welt.

Jeder, welcher dasselbe mit seinen mannigfachen vorzüglichen Eigenschaften kennen gelernt hat, ist ein Verehrer desselben geworden. So kam es, dass das Oldenburgische Zuchtgebiet alljährlich von Commissionen, Leitern der verschiedenen deutschen Staatsgestüte bereist wurde, um in demselben bestes Zuchtmaterial zukaufen.

Seit Jahrhunderten ist das Oldenburgische Pferd begehrt an den Höfen der europäischen Fürstenhäuser und jedermann weiss, welche Rolle dasselbe bereits im **30jährigen Kriege** (1618—1648), gespielt hat, da es stark genug war, die schweren Ritter mit ihrer Rüstung zu tragen. Man sah und sieht die Oldenburger in Italien, Spanien, Frankreich, der Schweiz, Holland sowie in sämmtlichen Bundesstaaten des deutschen Reiches zahlreich vertreten.

Intelligenz und Verständniss der Züchter, zweckmässige Organisation durch die Regierung, günstiger Boden und beste Absatzverhältnisse haben dazu beigetragen, den Ruf des Oldenburgischen Kutschpferdes in den folgenden Jahrhunderten noch zu heben.

So konnte es nicht ausbleiben, dass der praktische Sinn und das grosse Verständniss, welches das amerikanische Volk auf allen Gebieten und insbesondere auf dem der Viehzucht stets gezeigt hat und noch heute immer wieder bethätigt, auf das Oldenburgische Kutschpferd aufmerksam wurde.









Seit mehreren Jahren findet ein lebhafter Export Oldenburgischer Zuchtpferde nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika statt.

Dass diese dort den Ansprüchen der kritischen amerikanischen Züchter entsprechen, geht schon daraus hervor, dass sich der Export jährlich mehrt. Auch haben sich 2 Gesellschaften in Amerika gebildet, die die Zucht des Oldenburgischen Kutschpferdes in Amerika fördern.

Zn bedauern ist nur, dass das Oldenburgische Kutschpferd so oft unter dem Sammelnamen German Coach Horses in Amerika gekauft wird. Der amerikanische Züchter sollte Werth darauf legen, dass er reinblütige Oldenburgische Pferde vom Händler erhält.

Die Vertreterin der landwirthschaftlichen Interessen des Grossherzogthums Oldenburg, die **Oldenburgische Landwirthschaftsgesellschaft** (Präsident Herr John C. Funch-Loy bei Rastede; Generalsekretär Dr. W. Rodewald, Oldenburg i. Gr..) hat es aus den angeführten Thatsachen für ihre Pflicht gehalten. die Weltausstellung in Chicago, deren Bedeutung die ganze Welt erfüllt, mit einer Muster-Collection Oldenburgischer Zucht-Hengste und -Stuten zu beschicken.

Der Amerikaner, welcher bis jetzt noch nicht Gelegenheit hatte, das Oldenburgische Kutschpferd näher kennen zu lernen, wird dort seine Ansichten über dasselbe sich bilden können und zugeben müssen, dass dasselbe die schärfste Kritik zu ertragen im Stande ist.

Die Oldenburgische Landwirthschafts-Gesellschaft ist auf der Weltausstellung vertreten durch Herrn

## H. Gerdes, Oldenburg i. Gr.,

der auf der Ausstellung sein Geschäftsbureau hat. Herr Gerdes ist selbst Züchter und mit den Verhältnissen durchaus vertraut, er wird jedem die beste Auskunft über die Verhältnisse der Pferdezucht im Grossherzogthum Oldenburg geben hönnen.

Im Bureau des Herrn Gerdes hängen auch die Originalabbildungen verschiedener oldenburgischer Hengste und Stuten des berühmten Pferde-Malers

## Emil Volckers.

Volckers, selbst ein Oldenburger, hat sich nicht nur in Deutschland, sondern auch bereits in Amerika einen hoch angeschenen Namen gemacht. Er versteht es, wie kaum ein anderer, die charakteristisch schönen Formen des Oldenburgischen Zuchtpferdes mit seinem







scharfen Künstlerauge zu erfassen und auf die Leinwand zu zaubern. Es ist beachtenswerth, dass das Oldenburgische Kutschpferd von allen deutschen Pferdeschlägen am stärksten auf der Weltausstellung in Chicago vertreten ist.

Die Oldenburgische Landwirthschafts-Gesellschaft hat keine Mühen und Ausgaben gescheut, um durch eine hervorragende Repräsentation des edlen Kutschpferdes in Chicago den Stolz des amerikanischen Volkes, die Weltausstellung, mit verherrlichen zu helfen.











Der Noble (Ahnen-R. No. 78) von Astonishn

Besitzer; B. Pundt-Butzhausen,



aus einer oldenburger Stute. (siehe Katalog.)

r J. H. Hedden-Harlinghausen.









# A. Geschichte und Abstammung des Oldenburgischen Pferdes.

Die beste Gewähr für die Güte und Brauchbarkeit eines Pferdeschlages bildet seine Geschichte.

Die Geschichte des Oldenburgischen Kutschpferdes beginnt mit dem 16. Jahrhundert. In dieser Zeit war es Johann XVI., Graf von Oldenburg, der bereits verschiedene Gestüte errichtete und dadurch die Verbesserung des Oldenburgischen oder, wie es damals hiess, des alten friesischen Pferdes begünstigte.

Im folgenden Jahrhundert war es

#### Graf Anton Günther von Oldenburg (1603-1667),

den man mit Recht den eigentlichen **Begründer der Oldenburgischen Pferdezucht** nennt, der sich die allergrössten Verdienste um die Oldenburgische Pferdezucht erworben hat, für welche ihm jetzt, nach 200 Jahren das Oldenburgische Volk den wärmsten Dank zollt. Damals schon gingen Oldenburgische Pferde nach Italien, Spanien, Frankreich und der Schweiz.

Unser erstes Bild zeigt den hochverdienten Fürsten auf seinem Leibross

#### "Kranich",

dessen kolossaler Schweif und Mühne noch jetzt im Grossherzoglichen Schloss aufbewahrt werden.









Trotzdem in den Jahren 1717 und 1721 schreckliche Sturmfluthen das Oldenburger Land verwüsteten, gelang es der Energie des Oldenburgischen Züchters, die schweren Schäden, welche diese Sturmfluthen auch der Pferdezucht zugefügt hatten, in kurzer Zeit auszuwetzen. Dieses war ausserdem der Fürsorge einer verständigen Regierung zu verdanken, die einsichtig genug war, um zu wissen, dass bei Viehzuchtbestrebungen büreaukratische Einrichtungen nicht zum Ziele führen, sich darauf beschränkte, eine staatliche Köhrung der Hengste einzuführen. Dieses geschah im Jahre 1819.

Von dieser Zeit an haben jährliche Köhrungen die in den Händen bäuerlicher Besitzer sich befindende Pferdezucht im Grossherzogthum nivellirt.

Bereits im Jahre 1861 wurde die Bedeutung der Führung eines Stammregisters erkannt und eine Registrirung des gesammten Materials, welches seitens der Köhrungs-Commission für gut befunden wurde, in den Acten der Commission vorgenommen. Im letzten Bande des staatlichen Ahnen- und Stammregisters sind alle für Abstammung der jetzigen Zuchtthiere in Betracht kommenden Hengste und Stuten seit Anfang dieses Jahrhunderts aufgenommen worden, also ein Köhrungsmaterial von ca. 75 Jahren.

Man war bei der Führung des genannten Stammregisters von der Ueberzeugung geleitet, dass es weniger auf eine lange Ahnenreihe der eingetragenen Thiere ankommme. Vielmehr glaubte man mit Recht, dass der Nachweis einer Reihe vorzüglicher Ahnen erst die Gewähr für gute Züchtung eines Thieres abgeben könne. Ein Grundsatz, wie er ja auch in amerikanischen Züchterkreisen sich seit langer Zeit Bahn gebrochen hat. Durch die fortgesetzte Köhrung, begünstigt durch Intelligenz der oldenburgischen Züchter und die trefflichen Bodenverhältnisse gelanges, einen Pferdeschlagzu züchten, der in Bezug auf Gleichartigkeit des Zuchtmaterials in der Welt seines Gleichen sucht. Charakteristisch war eine Kritik des Publikums bei Gelegenheit der Vorführung der für die Chicagoer Weltausstellung ausgesuchten Pferde vor Sr. Königlichen Hoheit dem Erbgrossherzog von Oldenburg. Man sagte im Publikum, es sei langweilig, Oldenburger Pferde zu sehen, da ein Pferd wie das andere aussehe. Gewiss ein gutes Zeugniss für die Ausgeglichenheit des Oldenburger Karrossiers.







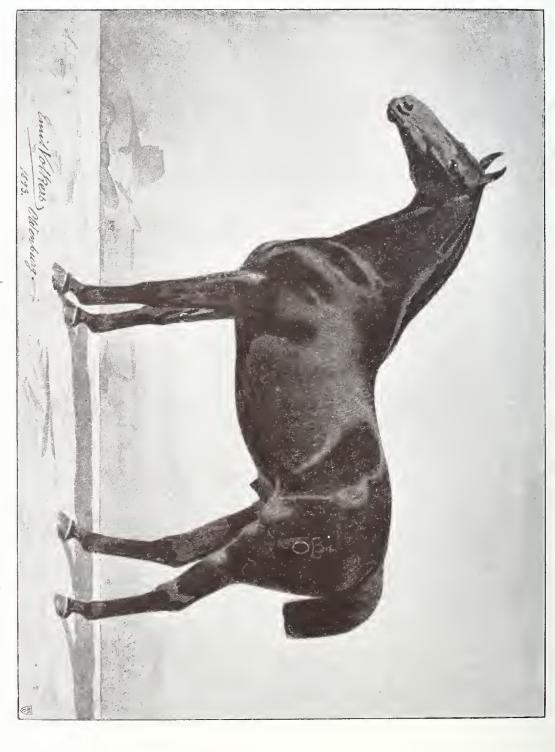

Statthalter (St.-R. No. 83) von Edo aus der Pompadour. (siehe Katalog.)







### B. Die Aufzucht des Oldenburgischen Pferdes.

Im Herzogthum Oldenburg giebt es keinerlei Landgestüte, noch Staats- oder Privatgestüte. Die Fürsorge der Staatsregierung für die Pferdezucht beschränkt sieh also lediglich auf die Thätigkeit der staatlichen Köhrungs-Commission, welcher erhebliche Mittel zur Prämiirung von Hengsten und Stuten alljährlich zur Verfügung stehen.

Die trächtigen Stuten werden bis kurz vor der Geburt des Füllens und bereits 8 bis 14 Tage nach derselben zur Feldarbeit gebraucht. Ist das Wetter günstig, so kommen sie mit den jungen Füllen schon im März oder April täglich einige Stunden auf die Weide. Von Mai bis November sind sie gewöhnlich Tag- und Nacht auf der Das Absetzen der Füllen erfolgt meistens im September oder Oktober, wenn die Füllen etwa 5 Monate alt sind. Werden dieselben nicht als Sangfüllen ins Auslaud verkauft, so kommen sie 2 oder 3 znsammen gewöhnlich in eine Box. Im ersten Winter erhalten sie neben Heu etwa 5 bis 6 Pfund Hafer und noch Brod und Möhren nebenher. Später giebt man ihnen neben mehr Heu und etwas Bohnenstroh nur etwa 4 bis 5 Pfund Hafer täglich. Bei günstiger Witterung bringt man sie im Frühjahr schon Mitte April oder Anfang Mai auf die Weide, wo sie bis in den Spätherbst hinein verbleiben. Winter werden sie angebunden und gleich den älteren Pferden mit etwa 3 bis 4 Pfund Hafer, reichlich Heu und Stroh, bis zum Frühjahr ernährt. In dieser Zeit erhalten sie mehr Hafer, da sie jetzt vorsichtig zur Feldarbeit verwendet werden. Im Mai kommen sie wieder auf die Weide und erhalten vor dem Herbste kein Beifutter bei der Arbeit, ausser etwas Brod beim Einholen von der Weide. Alter von 3 Jahren werden die zur Zucht bestimmten Stuten









gemeiniglich zum Hengst geführt und wenn sie gute Füllen liefern, werden sie oft bis 20 oder mehrere Jahre zur Zucht verwendet. Die zum Verkauf bestimmten Pferde gelangen gewöhnlich im vierten, oder nach vollendetem vierten Jahre auf eine bessere Weide, um sodann im Juni oder Juli verkauft zu werden. Mancher füttert die jungen Thiere schon im Winter auf dem Stalle intensiver, um sie in der Zeit von Januar bis März zu veräussern.









Egon (St.-R. No. 78) von Matador aus der Ellida. (siehe Katalog.)





### C. Die Eigenschaften des Oldenburgischen Pferdes.

#### 1. Der Kopf und Hals.

Man legt in Oldenburg viel Gewicht auf einen edlen Kopf des Pferdes. Der Hengst soll ein schönes Auge haben. Man sehe die Ausstellungsthiere der Oldenburger einmal darauf an.

Welch ein Ebenmass in den Formen des Kopfes bei der sonstigen Stärke des ganzen Thieres. Der lebhafte und doch sanfte Ausdruck dabei im Augemuss den Pferdefreund entzücken.

Dass das Oldenburgische Kutschpferd einen guten Hals haben muss, ist selbstredend. Ist dasselbe doch in erster Linie ein Wagenpferd. Was ziert aber das Wagenpferd mehr als ein schöner Hals?

Man achte auf die Art und Weise, wie die Ausstellungs-Pferde Kopf und Hals tragen; der Kenner wird das herausfinden, was wir hier nur andeuten können.

#### 2. Die Beine und Hufe.

Dem Oldenburgischen Pferde ist ein treffliches Fundament von der Natur mitgegeben. Der Züchter sorgt durch Zuchtwahl, durch Verabreichung von Kraftfutter in den richtigen Grenzen, durch Auftreiben der Thiere in verschiedenen Altersstufen auf bessere und magere Weiden, dass der von Natur aus den Knochen, den Bändern, den Muskeln eingepflanzte Nerv weiter günstig entwickelt wird. Jährliche öffentliche Leistungsprüfungen im Trabe begünstigen in hohem Maasse die Ausbildung der Lungen und der Extremitäten. Seitdem wir von den Amerikanern einen guten Hufbeschlag gelernt haben, kommen Flachhufe fast nicht mehr vor. Der Huf ist kerngesund, der verständige Züchter behandelt die Hufe seiner Pferde selbst und überlässt dieselben nicht (häufig unkundigen) Schmieden.

#### 3. Der Rücken und Widerrist.

Die Form des Rückens unseres Oldenburgischen Kutschpferdes ist eine vorzügliche zu nennen. Derselbe ist stark und trägt auf den jährlichen Trabrenn-Meetings bereits 3jährig einen Reiter von 75 Kilogramm auf grösseren Distanzen.









Der bekannte und berühmte Hippologe der königlich Sächsische Oberlandesstallmeister Graf Münster zu Schloss Moritzburg, der zu den besten Kennern des Oldenburgischen Kutschpferdes gerechnet werden muss, sagt treffend vom Oldenburgischen Kutschpferd:

"Das allgemeine Bild des Oldenburgischen Pferdes ist ein im höchsten Grade Vertrauen erweckendes, wobei die Stuten nach Zahl und Güte die Garantie bieten, dass ein weiterer Fortschritt gesichert bleibt."

#### 4. Die Gängigkeit.

Auf allen Ausstellungen, welche Oldenburgische Pferde gesehen haben, ist nur eine Stimme über die hervorragende Gängigkeit des Oldenburgischen Pferdes gewesen.

Man sehe sich in Chicago auf der Weltausstellung das Vorführen der Oldenburger an. Dieser schwebende Gang, die herrliche Art, wie sich der Oldenburger trägt, der edle Typus, der wie bei keinem andern Pferde mit solcher Schwere vereinigt, die Lebensfreude, die aus den Augen des Pferdes blitzt, die noch verstärkt wird, wenn es Musik hört, welche das Oldenburger Pferd ungemein liebt. Die Ruhe und Beharrlichkeit im Trabe, der reine tadellose Gang, die Furchtlosigkeit, alles das sind Eigenschaften, die dem Oldenburgischen Pferde täglich neue Freunde zuführen.

Wer daher ein herrliches Gespann vor seinem Luxuswagen wünscht, ein Gespann, das gleichzeitig in der Ackerarbeit eminentes leistet, wer ein ruhiges leicht zu behandelndes Pferd besitzen will, wer auf Gesundheit und hervorragende Frühreife seines Pferdes Gewicht legt, dem ist nur zu rathen, er befreunde sich mit dem Oldenburgischen Kutschpferde, es wird die Freundschaft lohnen durch langjährige treue Dienste.

Dafür bürgen unter anderen die Erfahrungen, welche man in dem Grossherzoglichen Marstall zu Oldenburg mit den heimischen Pferden gemacht hat. In diesem Marstall sind in der Hauptsache Oldenburgische Kutschpferde, daneben aber auch andere Blutpferde. Die ausdauerndsten Pferde des Marstalles aber sind die Oldenburger. Ein Viererzug z. B. von Oldenburgischen Pferden, der das respectable Alter von durchschnittlich 17 Jahre besitzt, wird noch jeden Tag für die anstrengenden Parforcetouren auf dem harten Pflaster der Strassen, im Hofdienste verwendet! Pferde anderer Abstammung von diesem Alter und so hoher Leistungsfähigkeit giebt es im Marstalle







Cardinal (St.-R. No. 58) von Isenhard aus einer Stute vom Grossfürst. (siehe Katalog.)





Sr. Kgl. Hoheit des Grossherzogs Peter von Oldenburg nicht.

### 5. Die Brauchbarkeit zum Landwirthschaftlichen Betriebe.

Bei dem starken Bau der Oldenburgischen Pferde und der frühen Ausbildung ist der frühzeitige Gebrauch den jungen Pferden bei gehöriger Vorsicht nicht nachtheilig. Die Anspannung der jungen Pferde und der Gebrauch während der ersten Tage geschieht meistens unter unmittelbarer Aufsicht des Landwirths oder eines seiner Söhne. Pferde haben ein ruhiges Temperament, man findet selten träge, aber auch selten sehr hitzige darunter, und deshalb gewöhnen die jungen Thiere sich bald an einen ruhigen Schritt neben einem alten Auch das für die Entwickelung junger Pferde sonst gefährliche frühe Einspannen derselben ist durch diese Eigenschaft ermöglicht. Während die mehr warmblütigen Schläge durch zu hitziges Temperament sich selbst bei späterem Einstellen zur Feldarbeit leicht Knochenfehler, — Hasenhacke etc. — zuziehen, sind derartige Knochenfehler beim Oldenburger Pferde nicht vorhanden. Das letztere ist dabei gängig und willig und selbst von ungeübten Männern leicht zu behandeln. Wegen dieser Eigenschaften des Oldenburgischen Pferdes ist dessen Aufzucht mit grossem Nutzen verbunden, weil die Mutterstuten fast das ganze Jahr und die jungen Pferde vom zweiten Jahre an die Feldarbeiten. selbst auf dem schweren Boden, verrichten.

#### 6. Die Vererbungsfähigkeit.

Die Vererbungsfähigkeit des Oldenburgischen Pferdes ist anerkanntermassen die hervorragendste unter allen deutschen Pferdeschlägen. Es dürfte überhaupt schwer sein, auch ausserhalb Deutschlands ein Pferd zu finden, das in Bezug auf Fruchtbarkeit und Vererbungsfähigkeit dem Oldenburgischen Pferde gleich käme, geschweige denn überträfe. Das haben namentlich die Herren Amerikaner anerkannt, die unsere Pferdezuchten hier an Ort und Stelle kennen gelernt haben.

Wir Oldenburger freuen uns, wenn die auswärtigen Landwirthe selbst hierher kommen und kaufen; wir sind dann sicher. dass die Herren wiederkommen. — Warum? — Weil sie hier sehen, welch ein gleichartiger Pferdeschlag sich im ganzen Lande







vorfindet. Das erweckt Vertrauen, denn das ist der beste Beweis für die Constanz des Oldenburgischen Kutschpferdes.

Geradezu erstaunlich ist die Leistung der Hengste im Deckgeschäft zu nennen. In der kurzen Deckperiode vom 1. April bis 15. Juni also in 2<sup>1</sup>,2—3 Monaten deckt ein Hengst 180—250 Stuten, wobei der Prozentsatz der wirklich befruchteten Stuten so erstaunlich ist, wie bei keinem andern Pferdeschlage. Derselbe ist, wie nach den Acten der staatlichen Köhrungsliste nachzuweisen, 70—78 °,0.

## 7. Erfolge der Oldenburgischen Pferde auf deutschen und ausserdeutschen Ausstellungen.

Der beste Beweis für die Güte und Brauchbarkeit des Oldenburgischen Kutschpferdes sind seine colossalen Erfolge auf deutschen und internationalen Ausstellungen. Hierfür folgende Belege:

Es haben die Oldenburgischen Pferde auf solchen Ausstellungen erhalten

- 1) internationale Schau zu Hamburg im Jahre 1863: 1 ersten Preis, 1 zweiten Preis und Anerkennungen.
- 2) internationale Schau in Bremen im Jahre 1874:
  2 Ehrenpreise, 5 erste Preise, 7 zweite Preise, 3 dritte Preise,
  2 vierte Preise.
- 3) internationale Schau in Hamburg im Jahre 1883: 4 Ehrenpreise, 4 erste Preise, 5 zweite Preise, 4 dritte Preise und 1 vierten Preis.
- 4) internationale Schau in Amsterdam im Jahre 1884:
  1 Collectionspreis, 3 goldene Medaillen, 2 erste Preise, 2 zweite Preise und 4 dritte Preise.
- 5) erste Wanderausstellung der deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft in Frankfurt a. M. 1887:
  - 1 Collectionspreis, 1 Ehrenpreis, 4 erste Preise, 3 zweite Preise, 1 dritten Preis und 3 Anerkennungen.
- 6) internationale Pferde-Ausstellung in Berlin 1890:
  2 Ehrenpreise, 3 erste Preise, 2 zweite Preise, 3 dritte Preise,
  3 vierte Preise.
- 7) Wanderausstellung der deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft in Bremen 1891:
  - 3 Collectionspreise, 10 erste Preise, 9 zweite Preise, 10 dritte Preise, 10 Anerkennungen.
- 8) Wanderausstellung der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft in München 1893.









Welche Rolle das Oldenburgische Pferd allein in Deutschland spielt, geht aus folgenden Angaben hervor. Auf der Münchener Ausstellung im Jahr 1893 waren im Ganzen 216 warmblütige Pferde ausgestellt. Von diesen waren nicht weniger als 99 Pferde oldenburgischer Abstammung, also ungefähr die Hälfte. Während auf alle 216 Pferde im Ganzen 69 Preise entfielen, erwarben die Oldenburgischen allein hiervon 33, also rund die Hälfte der Preise.

Dass die Oldenburgischen Kutschpferde auch bereits im Auslande auf grossen Schauen, so namentlich in Australien, mit bestem Erfolge concurrirt haben, ist s. Z. in der hippologischen Literatur genügend bekannt geworden.













# D. Absatzverhältnisse des Oldenburgischen Kutschpferdes.

Die Hauptabsatzgebiete für Oldenburgische Kutschpferde sind: Ostfriesland, sämmtliche preussische Provinzen, Königreich Sachsen, Bayern und Württemberg, Grossherzogthümer Baden und Hessen;

ausserhalb Deutschlands:

Spanien, Italien, Frankreich, Oesterreich, Schweiz, England; ausserhalb Europas hat sich in den letzten Jahren ein lebhafter Export nach Nord- und Südamerika und Australien entwickelt.

Das Zuchtgebiet des Oldenburgischen Kutschpferdes (siehe nebenstehende Karte) ist zu erreichen von Hamburg über Bremen per Eisenbahn in 3 Stunden, von Bremen per Eisenbahn in 1 Stunde; von Antwerpen per Eisenbahn in 10 Stunden.

Die Hauptzuchtgebiete liegen von der Stadt Oldenburg aus nördlich; westlich und östlich vom Jadebusen.

Westlich vom Jadebusen Jeverland, östlich vom Jadebusen Butjadingen, Stadland und Stedingerland, südlich vom Jadebusen Amt Varel, Westerstede und Amt Oldenburg.

Die Hauptmärkte innerhalb des Grossherzogthums Oldenburg sind: der Medardusmarkt zu Oldenburg in der ersten Hälfte des Juni jeden Jahres,









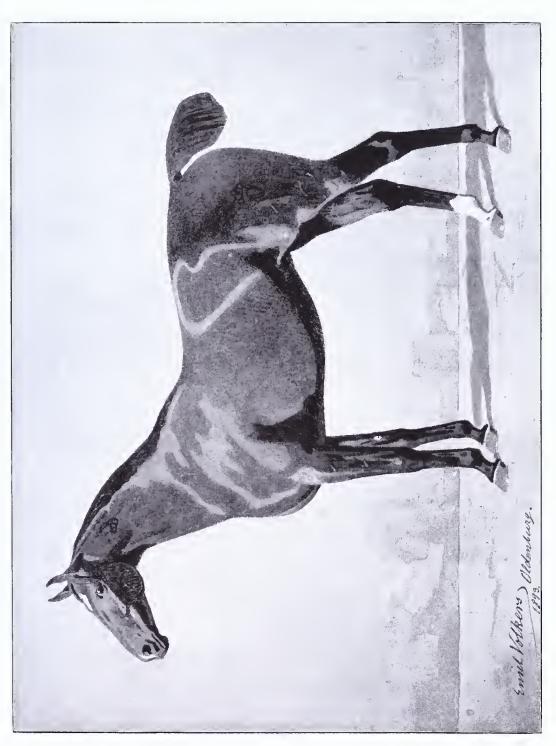

Creolin (St.-R. No. 308) von Admiral aus der Lissy. (siehe Katalog.)







ferner der Ovelgönner Markt zu Ovelgönne Anfang September jeden Jahres.

Die besten Luxus- und Zuchtpferde dagegen werden jetzt meistens nicht mehr auf den Märkten, sondern in den Stallungen der Besitzer gehandelt.













Ankunft Sr. Königl. Hoheit des Erbgrossherzogs Friedrich August von Oldenburg auf der Trabrennbahn zu Oldenburg 1893.

## E. Vereine zur Förderung der Oldenburgischen Landespferdezucht.

1) Die Oldenburgische Landwirthschafts-Gesellschaft, Präsident Herr Gutsbesitzer John C. Funch-Loy b. Rastede, General-Secretair Dr. W. Rodewald-Oldenburg i. Gr. Die Oldenburgische Landwirthschafts-Gesellschaft besteht seit dem Jahre 1818 und hat es verstanden, seit 75 Jahren die landwirthschaftlichen Interessen insbesondere die der Pferdezucht Hand in Hand mit der staatlichen Köhrungscommission zu vertreten. Sie ist mit 45 Zweigvereinen über das ganze Land verbreitet und geniesst einen weit über die Grenzen Deutschlands hinausgehenden Ruf.

Der Landesfürst Se. Königl. Hoheit Nicolaus Friedrich Peter, Grossherzog von Oldenburg ist seit 40 Jahren Protector der Oldenburgischen Landwirthschafts-Gesellschaft.

Mit dem Ministerium des Innern steht die Oldenburgische Landwirthschafts-Gesellschaft in fortdauerndem lebhaften Verkehr. Durch die Oldenburgische Landwirthschafts-Gesellschaft ist jede Nachricht über die Oldenburgischen Zuchtverhältnisse einzuholen.





Modene (St.-R. No. 391) von Laverentz' Kaland aus der Patente. (siehe Katalog.)







2) Der Verein zur Förderung der Oldenburgischen Landespferdezucht. Ehrenpräsident Se. Kgl. Hoheit der Erbgrossherzog Friedrich August von Oldenburg. Vorsitzender John C. Funch-Loy b. Rastede, Stellvertretender Vorsitzende Oberhofmeister Freiherr v. Frydag, Schriftführer: Dr. Rodewald in Oldenburg i. Gr. Dieser Verein hat es sich zur Hauptaufgabe gestellt, die Leistungsfähigkeit des Oldenburgischen Kutschpferdes zu heben. Er veranstaltet alljährliche Leistungsprüfungen im Trabe (siehe Abbildung).

Die Leistungsprüfungen haben sich dem von Sr. Majestät Kaiser Wilhelm I. Allerhöchst genehmigten Trabrennenreglement unterworfen und stellen somit Leistungsprüfungen dar, welche überall in der Welt anerkannt werden.



Trabrennen zu Oldenburg 1893.

Nach den hervorragenden Traber-Leistungen, welche die Oldenburger Pferde in den Jahren 1892/93 in Oldenburg gezeigt haben, werden sie im nächsten Jahre auf der internationalen Trabrennenbahn Berlin Westend und Weissensee starten.

3) Verein Züchter Oldenburger Kutschpferde. Vorsitzender Herr Eduard Lübben, Sürwiirden, Secretair Herr Hinrich Lübben daselbst.

In neuester Zeit hat der »Verein Züchter Oldenburgischer Kutschpferde sich zur Aufgabe gestellt, für die Hebung









des Handels und der Zucht des oldenburgischen Kutschpferdes gleichmässig zu sorgen. Derselbe hat sein Augenmerk in erster Linie auf den Export nach Amerika gerichtet.

Dieser Verein führt ein Gestütbuch neben dem von der staatlichen Köhrungs-Commission herausgegebenen, von welchem schon oben die Rede war.

In diesem Gestütbuche wird im Gegensatz zu dem staatlichen Stammregister das gesammte Zuchtmaterial registrirt, soweit dasselbe dem Zuchtziele des starken oldenburgischen Wagenschlages und den Aufnahmebedingungen der Gesellschaft entspricht, während die Köhrungs-Commission des Staates im staatlichen Stammregister nur das beste gewissermassen die Elite des oldenburgischen Pferdematerials aufnimmt.

Durch diese Einrichtung ist in gewissem Sinne eine Ergänzung der Bestrebungen der staatlichen Köhrungs-Commission geschaffen, die berufen ist, besonders einem soliden Handel mit bestem oldenburgischen Zuchtmaterial die Wege zu ebnen. Sowohl das staatliche Stammregister wie auch das Gestütbuch des »Vereins Züchter oldenburgischer Kutschpferde ist Seitens der amerikanischen Regierung anerkannt worden. Alle in diese beiden Register eingetragenen Pferde geniessen nach den Bekanntmachungen der Regierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika zollfreie Einfuhr.









Nachtfalter (St.-R. No. 80.) von Chatte aus der Morgenroth. (siehe Katalog.)













est sille A De College 220

Druck von Drewes & Sussmann, Oldenburg i. Gr.





